Ner 128 i 129.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 23 Listopada 1842 r.

Nro 5660.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż JXX. Jan Ziołczyńki Zakrystyanem, a Juljan Złowodzki Podzakrystyanem przy kościele Archipresbiteralnym N. P. Maryi przez Senat na dniu dzisiejszym zamianowanymi zostali.

Kraków dnia 7 Listopada 1842 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 9129.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Udzielone sobie postanowienie Senatu Rządzącego z dnia 17 Października r. b. Nro 5478 D. G. S. wydane, Taxę od czyszczenia kominów w mieście Krakowie i podziału tychże na rewiry obejmujące, podaje do wiadomości interesowanych właścicieli domów.

Kraków dnia 15 Listopada 1842 roku.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Referendarz L. Wolff.

Kopia do Nru 9129.

Nro 5478. Senat Rządzący Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Uznawszy potrzebę stałych przepisów pod względem czyszczenia kominów w szczególności zaś pod względem podziału Miasta Krakowa na rewiry kominiarskie i ustanowienia taxy stałej od czyszczenia kominów, przez co z jednej strony arbitralne oznaczanie onej przez kominiarzy uchylonem zostało, z drugiej zaś ciż kominiarze zyskaliby stałą zasadę do poszukiwania przypadać im mogących należytości; rozporządza Senat w tej mierze co następuje.

- a) Co do podziału miasta Krakowa na rewiry kominiarskie, podział ten chce mieć Senat i nadal utrzymanym taki jaki jest dotychczasowy, z tą tylko zmianą: iż do rewiru majstra kominiarskiego Twardowskiego dodanemi zostają Półwsie Zwierzyniec, Świniakrzywda, Czarnawieś, Nowa wieś, Krowodrza, Łobzów i Kawiory; do rewiru zaś Rehmana Grzegórzki i Piaski.
- b) Co do taxy pozostawiając każdemu właścicielowi domu wolność oddzielnego godzenia się z majstrami kominiarskiemi o czyszczenie kominów w tymże domu i zezwalając na utrzymanie w swej mocy dotąd w tej mierze zawartemi już być mogących kontraktów aż do ich expiracyi. Stanowi Senat obok tego następujące taxy, do wymagania których służyć będzie prawo majstrom kominiarskim jako to:
- 1) Od czyszczenia komina zwyczajnego czyli szuflady w domach bezpiętrowych po groszy sześć.
- 2) Od czyszczenia komina czyli szustady zwyczajnego w domach piętrowych po gro. 12, w które to obydwie taxy wchodzi już obowiązek z strony kominiarzy wyczyszczenia zarazem wpustów kominowych jakoto: lustów i trąb z wyłączeniem tylko szlundów to jest duktów oddzielnych od kilku pieców do jednego komina wiodących, od których to szlundów jeżeli długość ich przechodzi sążeń, mają prawo kominiarze za wyczyszczenie onych żądać nadto czy to w domach bezpiętrowych lub piętrowych, oddzielnie po gro. 3.
- 3) Od czyszczenia kominów nadzwyczajnych to jest tych których dla zbytecznej szerokości ściany kominowe nie inaczej mogą być chędożone jak tylko za pomocą przystawianych drabinek, po złpol. jednym od każdego w domach znaczniejszych piętrowych.

4) Od czyszczenia kominów, które wedle Statutu urządzającego służbę ogniową, dwa lub więcej razy na miesiąc chędożone być winny, po gr. 15 za każdy raz.

Gdy zaś Rząd Wolnego Miasta Krakowa postanowił ściągać w drodze Administracyjnej należytości na rzecz kominiarzy od szczegółowych właścicieli domów przypadające; przeto dla ewielencyi czyli czyszczenie kominów regularnie się odbywa i czyli zapłata za takowe istotnie uiszczoną została, chce mieć Senat aby właściciele domów zaprowadzili u siebie książeczki, w które tak piérwsze jak i drugie zapisywanem być winno: zkad zarazem będzie dowód dla właścicieli jako należytość uiścili, dla kominiarzy zaś zasada do poszukiwania swoich pretensyj w razie gdyby w takowych zaspokojonymi nie byli. Właściciele domów o ileby się inaczej nieugodzili, obowiązani będą należytości kominiarzom przypadające w ratach kwartalnych decursive płacić, co gdyby nienastąpiło, kominiarze będą mieli prawo zażądać exekucyi na drodze Administracyjnej, to atoli dobrodziejstwo tylko prekluzyjnie służyć im będzie, to jest: jeżeli w ciągu trzech miesięcy po skończonym roku korzystać z niego nie będą, exekucya ich pretensyj z czasu epokę tę poprzedzającej już więcej miejsca na drodze Administracyjnej mieć nie będzie mogła. Postanowienie niniejsze nie odnosi się do Okregu W.M. Krakowa, lecz tylko do samego Miasta w przestrzeni wspomnionych powyżej pięciu rewirów kominiarskich uważanego.

Gdy zaś Majstry kominiarskie przez niniejsze postanowienie mają sobie zapewnione korzyści; przeto Senat wkłada na nich obowiązek, iżby przynajmniej raz na kwartał w każdym domu byli przytomni chędoże-

niu kominów i tę swoją obecność na dowód w książeczkach które przez właścicieli domów utrzymywane być mają zapisywali.

Kraków dnia 17 Października 1842 r. Prezes Senatu (podpisano) Schindler Sekretarz Jlny Senatu (podpisano) Darowski Sekretarz D. K. Senatu (podpisano) Nowakowski.

Za zgodność z Oryginałem świadczę Referendarz L. Wolff.

Nro 9625.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 7 Listopada 1842 r. N. 5457 D. G. S. na wypuszczenie w przedsiębiorstwo dostawy materyałów piśmiennych i potrzeb kancellaryjnych na rok 1843 dla Trybunału i Sądu Wyższego potrzebnych a szczegółowo objętych wykazem w Biórach Wydziału wraz z warunkami dostawy do przejrzenia złożonym, odbywać się będzie na dniu 1 Grudnia 1842 roku licytacya publiczna in minus od ceny pierwszego wywołania 3721 Złp. 4 gr. wynoszącej; mający chęć podjęcia się powyższej dostawy, zgłosić się zechcą w Biórach Wydziału na terminie oznaczonym i w vadium w kwocie Złp. 373 zaopatrzyć. — Kraków d. 17 Listopada 1842 r.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Referendarz L. Wolff. Nro 19,563.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Franciszki Kossobudzkiej wydana zaginęła; ktoby takową znalazł, zechce ją w Kantorze służących złożyć.—Kraków dnia 9 Listopada 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 20,645.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Passport w dniu 7 b. m. i r. do L. 8194 do Myślenic i Tarnopola w Galicyą z terminem sześciomiesięcznym na imie Emilii Płatkiewicz wydany, w dniu 8 b. m. przypadkowo zaginął; ktoby przeto takowy znalazł, zechce go złożyć w Biórze Passportowem Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 16 Listopada 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 20,809.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożoną została damska boa, około kościoła Ś. Idziego znaleziona; ktoby takową zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Krakow dnia 17 Listopada 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 5230.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich massę Jana Alojzego Szydłowskiego w depozycie Sądowym złożoną z summy 466 Zp. 5 gr. składającą się zapowiadających, aby się w terminie miesięcy trzech od daty pierwszego ogłoszenia rachując, z prawami swemi do zapowiedzianej w depozycie wyżej wspomnionej massy do Trybunału zgłosili, pod rygorem postąpienia z nią jako rzeczą opuszczoną.

Kraków dnia 8 Października 1842 r.

Sędzia Prezydujący J. Dymidowicz. Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 7340.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Wzywa wierzycieli hipotecznych kamienicy pod L. 99 w Gminie I. M. Krakowa położonej w wyrokach klassyfikacya tejże urządzających użytecznie zamieszczonych, lub prawa ich mających, aby się po odbiór kwot im przyznanych z dowodami stósownemi w terminie miesięcy dwóch do Trybunału zgłosili, pod rygorem przyznania summy 2000 Złp. Skarbowi Publicznemu.

Kraków dnia 24 Października 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Trybunału *Lasocki*.

(2 r.)

Nro 8,049.

TRYBUNAR

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się massa nieobecnego Franciszka Lewińskiego z summy Złp. 262 gr. 10 składająca się; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa wszystkich sukcessorów lub mających prawo do tejże, aby w zakresie trzech miesięcy z tytułami prawa swe udowodniającemi zgłosili się, pod rygorem przyznania tej massy jako bezdziedzicznej Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 12 Listopada 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(1 r.)

# DODATEK

do Nru 128 i 129

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodlegčego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie P. Walentego Zadębskiego kucharza O. M. K. w Krakowie pod L. 166 mieszkającego, na satysfakcyą summy złp. 2500 z prowizyą i kosztami na mocy aktu urzędowego przez Pana Franciszka Weigner przed Notaryuszem Placer dnia 3 Sierpnia 1839 roku zeznanego w drodze przymuszonego wywłaszczenia sprzedaną będzie przez publiczną licytacyą kamienica stojąca w Krakowie przy ulicy Floryańskiej gminie IV miejskiej w cyrkule II. w Okr. W. M. Krakowa w parafii Panny Maryi Nrem 519 oznaczona, cała murowana, składająca się z dołu, pierwszego i drugiego piętra, widermachu, piwnic murowanych, podworca i strychów; kamienica ta stojąca frontem na wschód na ulicę Floryańską graniczący, na południe z kamienicą P. Kalicińskiego Nro 518, na północ z kamienicą P. Zofii Staniszewskiej Nro 520, na wschód z ulicą Floryańską, na zachód z tyłami kamienicy Nro 482 przy ulicy Ś. Jana stojącej, facyata tej kamienicy od dołu aż do wierzchu murowana.

Zajęcie tej kamienicy uskutecznił Komornik Andrzej Borelowski dnia 2 Maja r. b. które w aktach hipotecznych W. M. Krakowa dnia

10 Maja r. b. do Nru 374 zamieszczone zostało.

Warunki licytacyi wyrokiem Trybunału W. M. Krakowa dnia 29

Lipca r. b. zatwierdzone są następujące:

1) Cena tej kamienicy przez biegłych jest ustanowiona 25,600 złp., tej dziesiątą część to jest 2,560 złp. licytant jako vadium złoży, w razie niedotrzymania warunków utraci takowe; gdyby na trzecim licytacyi terminie nikt tej ceny 25,600 złp. nieofiarował, takowa o jednę trzecią część zmniejszoną zostanie.

2) Nabywca zapłaci zaległości do Skarbu i koszta licytacyi według wyroku sądowego na ręce adwokata popierającego licytacyą.

3) Gdyby jakie okazały się widerkauffy, zostaną przy nierucho-

mości z procentem od dnia licytacyi.

4) Nabywca w przeciągu dni 14 po licytacyi wypłaci p anu Walentemu Zadębskiemu summę 2,500 złp. z prowizyą od ostatniego kwitu, a resztujący szacunek wypłaci wierzycielom hipotecznym stósownie do prawomocnego wyroku klassyfikacyi.

5) Po dopełnieniu powyższych warunków licytacyi otrzyma nabywca dekret dziedzictwa, przychody jednakże i ciężary roczne od dnia

licytacyi do nabywcy należeć będą.

6) Ofiarujący w ciągu dni ośmiu po licytacyi 4 część wyżej, obowiązanym będzie złożyć ją w przód w depozyt Sądowy i dopiero w formach prawem wskazanych zgłoszenie się swe uczyni.

Sprzedaż tej kamienicy popiera Adam Krzyżanowski O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Szczepańskiej pod L. 372 zamiesz-

kały.

Termina do licytacyi téj na audyencyi Trybunału M. Krakowa od godziny 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej odbywającego nastąpić mającej ustanowione są.

Piérwszy na dzień 13 Stycznia Drugi na dzień 15 Lutego 1843 roku. Trzeci na dzień 15 Marca

Z tem objaśnieniem stron interessowanych, że zaraz na pierwszym terminie stanowcze już przysądzenie nastąpi, jeżeli pretendent zgłosi się i w takim razie następne termina spadną.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający aby na licytacyą

stawili się opatrzeni w vadium.

Wzywa się także po szczególe zawiadomionych wierzycieli hipotecznych, wszystkie strony interessowane i pretensye do tej realności mieć mogące, aby na pierwszym terminie licytacyi pod utratą praw produkcye swych pretensyj na audyencyi Trybunału przez adwokatów złożyli.—Kraków dnia 12 Listopada 1842 roku.

Syktowski.